in

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligens=Comtoir im Posthause.

Nº 158. Donnerstag, den 3. Juli 1834.

1) L'diktalcitation. Nachstehende versichollene Personen und beren etwa zuruds gelassene unbekannte Erben und Erbnehmer, ale:

- T) Stanislaus Joseph Dsmolski, ein Sohn bes zu Dolzig verstorbenen Accise-Einnehmers Osmolski, welcher im Jahre 1811 in Laschwitz, Fraustädter Kreises, bei einem russischen Offizier als Bedienter sich engagirt hat, mit bem er zum Belagerungs-Corps von Glogau und von dort nach Schlesien gegangen ist, seitbem aber nichts von sich hat hören lassen;
- 2) Johann Samuel Miegel, Sohn bes Alderwirths Friedrich Miegel zu Krosno, welcher am 23sten Mårz 1814 von Krosno als Schneider-geselle auf die Wanderschaft gegangen ist, 14 Lage vor seinem Absgange nach Julichau aus nochmal geschrieben, seitdem aber keine Nach-richt von sich gegeben hat;
- 3) bie Wittme bes zu Neudorf (Nowa-

Zapozew edyktalny. Następuiące znikłe osoby, niemniéy ich sukcessorowie i spadkobiercy, którzyby się po nich pozostać mogli, mianowicie:

- akcyzy Osmolskiego, Stanisław Józef Osmolski, który w roku 1811. urządził się w Lassockiem w powiecie Wschowskim za służącego u oficera rossyiskiego, i z tym do korpusu oblężenia Głogowy, a z tamtąd do Śląska się udał, od tego czasu zaś żadnéy osobie nie dał wiadomości;
- 2) syn gospodarza Fryderyka Mie. gel z Krosna, Jan Samuel Mie. gel, który w dniu 23. Marca 1814 r. z Krosna iako krawczyk wywendrował, 14 dni przed odeyściem swém do Cylchowa ieszcze list pisał, a od tego czasu wiadomości o sobie nie dał;
- pozostała po zmarłym Gottfrydzie Grünercie koloniście w Noweywsi, powiatu Wrzesińskie-

wies) Wreschener Areises verstorz benen Kolonisten Gottsried Grünert, Elisabeth Grünert, nachmals verz ehelichte Bliesener, deren Sohn erz ster She, Friedrich Grünert und ihr zweiter Shemann, der Kolonist Andreas Bliesner, welche im Jahre 1816 ihre Kolonisten = Wirthschaft in Neudorf verlassen haben, nach Stessewo, Schrodaer Kreises, verz zogen sind und sich von dort aus nach Außland begeben haben, seitz dem aber nichts von sich haben höz ren lassen;

4) der Topfergeselle Bonaventura Mypierowöfi, Sohn des hier in Posen
verstorbe en Topfers Vincent und
Elisabeth geb. Jaworska Mypierowöksischen Sebeleute, welcher zur
sudpreußischen Zeit von Posen nach Warschau und von dort nach Sochacz, bei Warschau, gewandert ist,
seit 28 Jahren aber keine Nachricht von sich gegeben hat;

5) die zuletzt hier in Posen wohnhart gewesenen Köche, Gebrüder Udals bert und Johann Nepomucen Kwiats fowski, Sohne des Koch Martin und Constantia, geb. Steffewska Kwiatkowskischen Chelcute, welche in den Jahren 1810 bis 1813 im polnischen Heere gedient haben sollen und deren Leben und Aufents halt seit dieser Zeit unbekannt ist;

6) Gottfried Guntsch, bes in hauland Borowiec, Schrimmer Rreifes, verftorbenen Wirths Christoph Guntsch go wdowa Elżbieta, powtórnie zamężna Bliesener, syn iéy pierwszego małżeństwa Fryderyk Grünert i drugi iéy mąż kolonista Andrzéy Bliesner, którzy w roku 1816. gospodarstwo swoie w kolonii Noweywsi opuściwszy, do Stęszewa powiatu Szredzkiego się wyprowadzili, a ztamtąd do Rossyi się udali, od tego zaś czasu żadnéy o sobie nie dali wiadomości;

4) syn zmarłych tu w Poznaniu garncarza Wincentego i Elżbiety z Jaworskich małżonków Wypierowskich, czeladnik garncarski Bonawentura Wypierowski, który za czasów Pruss południowych z Poznania do Warszawy, a ztamtąd do Sochacza
pod Warszawą wywendrował,
od 28 lat atoli wiadomości o sobie nie dał;

5) synowie kucharza Marcina i Konstancyi z Stęszewskich małżonków Kwiatkowskich, Woyciech i Jan Nepomucen bracia Kwiatkowscy kucharze, którzy na ostatku tu w Poznaniu mieszkawszy, w latach 1810, 1813. w woysku polskiem służyć mieli, od którego czasu o ich życiu i pobycie nic nie iest wiadomo;

6) syn zmarlego Chrystofa Guntsch gospodarz w holędrach Borowiec powiatu Szremskiego, Gottfryd Guntsch, który w z. 1812.

Sohn, welcher im Jahre 1812 in feinem gebachten Geburteort jum polnischen Militair ausgehoben ift und feitdem nichts von fich hat bo= ren laffen ; armore sontucted tie

7) ber judische Sandelsmann Abraham Penfer von hier, welcher im Jahre 1805 von Pofen nach hamburg gegangen ift und feit ber Beit von feinem Leben und Aufenthalt feine Machricht gegeben bat;

8) ber am 12. April 1791 zu Pawlo= wice, Pofener Rreifes, geborne Abalbert Enberth alias Enbertowicz, welcher zur herzoglich-Warschauer Beit zum polnischen Militair auß= gehoben worden ift und von deffen Leben und Aufenthalt feit der Beit feine Rachrichten eingegangen find;

werden hiermit aufgeforbert, fich fchrift= lich ober perfonlich fpateftens in bein ben 16. April 1835, Vormitt. um 10 Uhr por bem D.= ?.= G.=Ref. haupt in unferm Enftruftionszimmer auftehenben Termine au melben und bas Weitere, bei ihrem Husbleiben aber zu gewärtigen, baß fie für tobt erflart und ihr Bermogen ihren legitimirten nachften Erben ausgeantwortet werden wird.

Pofen, ben 12. Juni 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

z wspomnionego mieysca urodzenia iego do woyska polskiego wzięty został, a od tego czasu nic o sobie znać nie dał;

7) handlerz żyd Abraam Peyser tu ztąd, który w roku 1805. z Poznania do Hamburga udawszy się, żadnéy o życiu i pobycie swoiem nie dał wiadomości;

8) Woyciech Cyberth czyli Cybertowicz, który się w Powłowicach powiatu Poznańskiego roku 1791. urodził, a za czasów Xięstwa Warszawskiego do woyska polskiego wziętym został, o którego zaś życiu i pobycie od czasu tego żadne nie nadeszły wiadomości;

wżywaią się ninieyszém, ażeby na piśmie lub osobiście naypoźniey w terminie na dzień 16. Kwietnia 1835. o godzinie 10. przed południem przed Delegowanym Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Haupt w izbie posiedzeń naszych wyznaczonym, się zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie za nieżyjących ogłoszeni zostaną i maiątek ich naybliższym wylegitymowanym onychże sukcessorom wydanym będzie.

Poznań, dnia 12. Czerwca 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

- 2) Boiktalladung. In bem Sppos thekenbuche ber im Gnesener Kreise belegenen Guter Dwieczki und Strych owo cum pertinentiis stehen mehrere Forderungen eingetragen, und zwar:
  - A. in bem Supothekenbuche bes Guts Dwieczfi, Myslecin und Nowawies:
    - 1) Rubr. III. Nro. 5. 166 Athle.
      16 Ggr. für die Bogumila ver=
      ehelichte v. Miklaszewska geborne
      v. Rozbicka, nebst 5 Procent
      Zinsen, ex agnitione des vorigen
      Eigenthümers Andreas v. Twar=
      dowski zu Protokoll vom 6. Sep=
      tember 1796;
    - 2) Nro. 6. 333 Athl. 16 Ggr. nebst 5 Procent Zinsen für die Johanna verehelichte v. Loga geborne Rozbica ex agnitione desselben in bemselben Protofolle;
  - 3) Nro. 7 333 Athlr. 16 Ggr. für die Marianna v. Rozbicka nebst 5 Procent Zinsen ex eodem agnitione et protocolle;
  - 5 pro Cent Zinsen für die Abalbert v. Mozbickischen Erben ex agnitione besselben und in eben bemselben Protokolle; und
  - R. in dem Syppothekenbuche von Stru-
    - 5) Rubr. III. Nro. t. 333 Rthl. 8 Ggr. nebst 5 pro Cent Zinsen für bie Paul D. Grabianowöfischen

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney dobr Owieczek i Strychowa wraz z przyległościami w powiecie Gnieznieńskim położonych, są następuiące summy zahypotekowane, iako to:

- A. w księdze hypotecznéy dóbr Owieczek, Myślęcina i Nowéy wsi:
- 1) Rubr. III. Nro. 5. 166 Tal. 16
  dgr. z prowizyą po 5 od sta z
  przyznania byłego właściciela
  Andrzeia Twardowskiego do
  protokułu pod dniem 6. Września 1796. uczynionego dla
  Bogumiły z Rozbickich Mikłaszewskiey;
- 2) Nr. 6. 333 Tal, 16 dgr. z prowizyą po 5 od sta, z przyznania tegoż do tego samego protokułu dla Joanny z Rozbickich Logowey;
- 3) Nr. 7. 333 Tal. 16 dgr. z prowizyą po 5 od sta, z przyznania tegoż do tego samego protokułu dla Maryannéy Rozbickiéy;
  - 4) Nr. 8. 3532 Tal. 8 dgr. z prowizyą po 5 od sta, z przyznania tegoż do tego samego protokułu dla sukcessorów Woyciecha Rozbickiego; i
  - B. w księdze hypoteczney Strychowa:
    - 5) Rubr. III. Nr. 1. 333 Tal. 8 dgr. z prowizyą po 5 od sta, z przyznania tegoż do proto-

Erben ex agnitione desselben ad protocollum den 6. September

Da biefe Posten nach Angabe ber jeggigen Befiger bereits bezahlt fenn follen, und die Inhaber berfelben nicht ausgemittelt werden tonnen, fo werden auf ben Untrag ber Undrens v. Twardowsfiichen Erben alle biejenigen, welche an Die gedachten Forderungen als Gigen= genthumer, Ceffionarien tc. Unfpruche ju haben bermeinen, hierdurch aufgefordert, Diese Unspruche spatestens bis ju dem am 22. Dovember c. bor dem Herrn Landgerichts = Math Gepert in unferm Inftructione 3immer anftehen: ben Termine anzuzeigen, midrigenfalls fie damit praffndirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt wers ben wird.

Giefen, ben 7. Mat 1834, wog ver

Zreszta tym wierzycielom, sto-

Ronigl. Preng. Landgericht.

3) Poittalcitation. Rachben über ven Rachlas des am 8. Dezember 1827 zu Liffa verstorbenen ebemaligen Konsumstions-Steuer-Rendanten Nicobest v. Palprocti auf den Antrag der Benefizial-Erben desselben durch die Berfügung vom hentigen Tage der erbschaftliche Liquidations-Prozest erbsstuck worden, so werden die unbekannten Gianbiger des Gemeinschillener hierdurch bssentschaftlich aufgefordert, in dem auf den 4. Oktober d. J.

kulu pod dniem 6. Września 1796. uczynionego dla sukcessorów Pawła Grabianowskiego.

Gdy summy te według podania teraźnieyszych posiedzicieli sukcesso. rów Andrzeia Twardowskiego iuż zapłacone bydź maią, i gdy posiada. cze takowych wyśledzonemi bydź nie mogą, przeto na domaganie się rzeczonych sukcessorów Andrzeia Twardowskiego wzywa się ninieyszem wszystkich tych, którzy do summ rzeczonych iako właściciele, cessyonaryusze i t. d. lakiekolwiek mniemaią mieć pretensye, aby takowe až do terminu na dzień 22. Listo. pada r. b. w sali naszéy instrukcyiney przed W. Geyert Sędzią Ziemiańskim wyznaczonego donieśli, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowanemi zostana, i im w tym względzie wieczne milczenie nalożonem będzie.

Gniezno, dnia 7. Maia 1834. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością Nikodema Paprockiego byłego Rendanta Konsumcyjnego dnia 8. Grudnia 1827 r. w Lesznie zmarłego, na wniosek iego beneficialnych sukcessorów rozporządzeniem z dnia dzisieyszego process sukcessyi no-likwidacyjny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele współnego dłużnika ninieyszem publicznie sie zapozywają, ażeby się w terminie

Vormittags um 10 Uhr, por bem Deputirten, Landgerichte-Referenbarine Rugner angesetten peremtorischen Termin entweder in Perfon ober durch gesethich zuläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Art ihrer Forderun= gen umffandlich anzuzeigen, die Dofumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel barüber im Original oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige zum Protokoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, bag bie im Termin ausbleibenden und bis gu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmelben= ben Gläubiger aller ihrer etwanigen Vor= rechte fur verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger von der Daffe noch übrig bleibt, merben bermiefen werben.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Persfon wahrzunchmen verhinderf werden, ober benen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Com. Galbach, Fiedler, Mittelstädt, Storck, als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Insormation zu versehen haben.

Franfladt, ben 2. 3ani 1834. 8

Ronigl. Preuf. Landgericht.

4) Avertissement. Zum Berfauf bes 3n Filehne unter No. 213 belegenen ben Schuhmacher Michael Szartowiczschen Cheleuten zugehörigen Wohnhauses peremtorycznym na dzień 14. Paź. dziernika r. b. zrana o godzinie. 10. przed Delegowanym Ur. Kutz. nerem Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowedy na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnnych złożyli i co potrzeba do protokulu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiacych wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokojeniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Salbach, Mittelstadt, Fiedler i Storck za pełnomocników się proponuie z których sobie iednego obraći tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, dnia 2. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Końcem sprzedaży domostwa wraz z przyległościami pod Nro. 213. w mieście Wieleniu położonego, i małżonkom Szar-

ftude auf 361 Rtl. 6 fgr. 9 pf. abges ktore na 361 Tal. 6 sgr. 9 fen oceichatt find, ficht ein Bietungstermin auf nionem zostato, wyznaczony jest ben 15. Detober, Bormittage une gertermin licytacyi na dzien 15. Paz-Uhr in bem biefigen Geschäfte-Locale an. dziernikar. b. zrava o godzinie 9.

Die Tare und ber Sypothekenschein w miescie posiedzenia tuteyszego. fann in unferer Registratur taglich ein- Taxa i wykaz hypoteczny w na-

cum attet pertiuentiis, welche Grunds towiczom szewcom przynależącego.

gesehen werben. szey Registraturze codziennie może Filehne, den 10. Mai 1834. den nebydz przeyrzada, geis monie moniem Wielen, dria do. Maia 1834. us

Abnigl. Preuf. Frieden Sgericht. Krol. Pruski Sad Pokoju Konigl. Horbibbliden Begierung etr Bofen vorbefatten bie liefe ni Sernileren gi

Brefthen, ben av. Tint 1834. Da ber Neumartiche Interimeschein Do. 365. Litt. A. über 500 Rthlr., welcher bem Gutsbesiger gennig ju Rainscht bei Deferit im Großherzogthum Pofen gehort, bemfelben am 14. Juli 1830 bier in Berlin geftoblen fenn foll, fo merben auf ben Untrag bes genannten Intereffenten alle Diejenigen, welche au ben oben gebachten Deumartichen Interimefchein ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfanbe oder Briefe-Inhaber ober beren Erben Unfprüche gu haben behaupten , bierdurch offentlich vorgelaben, fich in bem bor bem Rammergerichte = Referendgring Libe mann auf ben 17. Januar 1835 Bormittage um 11 Uhr bier anberaumten Termine gu geftellen und ihre Unfpruche gu befcheinigen, wibrigenfalls fie mit ben= felben praflubirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillsehmeigen auferlegt wund ber genannte Meumartiche Interimofchein fur amortifirt erflart werben foll. - Dem Muss wartigen werben bie Ruftig-Commiffarien Geppert, Robiling und Robert gu Man-Datarien in Borfchlag gebracht. Berlin, ben 25. November 1833.

Ronigliches Preufisches Rammergericht.

and Borghallelt fabonen, debter Martings Comafter to Dellen erhielt fo eben Poster ben i. Tuff 1834. Re. Bielefelb.

6) Bekanntmachung. Hoherer Anordnung zufolge, foll ber, zwischen ben Dorfern Gozdowo, Neudorff, Zieliniez und Raczanowo hiefigen Rreises belegene, Rorft=Diffrict Gogbowo= neudorff im-Bege bes offentlichen Deiffgebots burch mich veraußert werben.

Die Beraufferung biefes Forftreviers, welches einschlieflich 5 Morgen 160 Muthen Wege, zusammen 890 Morgen 157 Muthen Flache enthalt, geschieht gum reinen Gigenthume, mit Musichluf ber Jagogerechtigfeit, welche bem Risco porbehalten wird, und mit Ausnahme bes Walbwarter = Ctabliffements, unter Bu= grundelegung ber, einen Capitalewerth von 4982 Mthl. 19 Sgr. 4 Pf. nachweis-fenden Beraugerunge Zare, von welcher ab bie Steigerung anheben foll.

Außer bem Licitations- , ben Abichatzungs- und ben Contracts-Roffen , wird

ber Acquirent noch die gefetiliche Grundfeuer zu übernehmen haben

Bum Verkaufe dieses Forstreviers habe ich einen Termin auf den 4. Ausgust d. J. Vormittags 11 Uhr in loco des Forst-Etablissements Neudorff anderaumt, wozu ich das kauflustige Publikum mit dem Bemerken hierdurch ergebenst einlade, daß sowohl die Tare, als auch die Licitations-Bedingungen jeder Zeit in meinem Büreau eingesehen werden konnen, und daß, um zur Licitation zugelassen zu werden, ein baarer Betrag von 1000 Athl. vorgewiesen werden muß, der von dem Meistbietenden als Caution bis zur Ertheilung des Zuschlages, welcher der Konigl. Hochlöblichen Regierung zu Posen vorbehalten bleibt, niederzulegen ist.

Wrefchen, ben 21. Juni 1834.

- Birtogramma & Southfuse & Southfuse & Southfuse

will one will a sil . A Königk, int. Lanbrath.

7) Wer einen geprüften Forstmann, der der polnischen und deutschen Sprache mächtig, mit Zeugnissen und Nekreten der dstreichischen Regierung versehen ist, in seine Dienste auszunehmen wünscht, deliebe anzufragen in der Conditorei des Herrn Lomafelli.

worse complete and 14. Italia of a liter incidenting gregothen from four for weeren

- 8) Mocca Caffee, Traubenrosinen, Apfelsinen, Citronen, Datteln, Feigen, f. Rumm u. f. Thee, haben so eben erhalten und verkaufen zu ben billigsten Preisen Brummer & Nohrmann, am alten Markte No. 85.
- 9) Borzüglich schönen, achten Barinas-Canaster in Mollen erhielt so eben Posen, den 1. Juli 1834. Fr. Biele felb.

Damben Aceae, zwismieg von Nurgen 157 Isluthen Rathe unthille, geschieben an Geben Eigenläuch und Ansstend unt der Rogenschrieben, welche dem Joseph Seben der dem der der Ansstendere von Waldenberter-Brublisserter unter Zu-

De Berkunderstag old is Jerfützberg, roektes einschlichlich deMorgen ibo -

Ererben Sonings, Renderff, Pelantes und Adeganomo heffgen Arested belegene.